# Das Blatt tostet auswärts, burch die Bost oder den Buchbandel bezogen, 1 Thir. pr. Ct. bierteljährlich. Sinseiate (4 Grote die Pelitzeite 1 Grote die Pelitzeite 1 Sinseiate (4 Grote die Pelitzeite 1 mehmen die Cypcbition in Bremen 1 und die Buchandlung von 1 bierteljährlich. 5. Hübner in Leipzig entgegen.

in Berbindung

mit D. Subners Rachrichten aus dem Gebiete der Staats = und Bolkswirthschaft und dessen Versicherungs = Zeitung.

Ng. 137.

Bremen, den 26. Mai

1854.

#### Inhalt.

Berichte deutscher Sandelstammern fur 1853. — Revenuen des Bollvereins in 1853. — Defterreichs Staatshaushalt in den letten zwei Jahren. — Bant: wefen (Frangofifche Mobiliarcreditbant. - Buricher Bant). - Gifenbahnen (Inowraciam ; Berlin-Potsdam-Magdeburger). - Sandel Englands in 1853 Bolk, Steinkohlen, Metalle). - Bremens Sandel in den Jahren 1847-1853. - Handelsbericht — Bermischte Notizen. —

Beilage: Die Handelsbewegung der Schweiz (Mus: und Durchfuhr). -Rönigreich Griechenland. — Altona's Schifffahrt. — Litteratur (Rieffelbach über den Zollanschluß; Bulletin der ftatift. Centralcom. zu Bruffet). -Rechtsfalle (Bergutung von Liegetagen bei gebinderter Schifffahrt). -Berficherungswefen (Krantheitsmenge und Sterblichkeit in ben arbeitenden Rtaffen Englands; Sterblichkeit im Rriege; Bermifchtes) - Anzeigen.

#### Berichte deutscher Handelskammern für 1853.

Es liegen nunmehr in ziemlicher Angahl die Berichte der officiellen Bertreter ber Raufmannschaften in beutschen Stadten über das abgelaufene Gefchaftsjahr vor uns. 3m Gangen ergiebt fich aus ber Lecture derfelben die Bestätigung der Thatfache, daß trot mancher hemmniffe überall in Deutschland Sandel und Bandel im Fortschreiten begriffen find und bag namentlich unferen vaterlandischen Producenten ber ihnen gebuhrende Gewinnantheil von der über die ganze Erde gefteigerten Confumtion zu gute fommt. Schabe nur, daß man in diefem Augenblicke ber Freude über einen Buftand, welcher langfam in langem Frieden herangereift tft, nicht Raum geben kann, ohne durch das Wetterleuchten im Offen an das Auffleigen schwerer Wolken erinnert zu werden, von denen Reiner weiß, ob fie die Luft reinigen und fruchtbaren Regen ausgießen, ober ben Fleiß und die Hoffnung vieler Jahre mit

einem Dale zerftoren werben.

Benn wir die Berichte felbst turz charafterifiren wollen, fo fonnen wir fie in zwei Rlaffen zerlegen. Der Gegenfag von Freihandel und Schutfoll mußte nothwendig in denfelben feinen Ausdruck finden, und da das locale Intereffe bestimmter Gegenden, dessen Wahrung sogar Pflicht für die Berichterstattenden ift, leicht den Blick für die Bedürfniffe der Allgemeinheit trubt, fo durfen wir une felbft nicht wundern, wenn hier und ba in bemfelben Berichte bei der Collifion von Intereffen auf engem Raume naive Abweichungen von dem überwiegenden Principe gu Lage treten. Es wurde uns zu weit führen, wollten wir in jedem einzelnen Falle, wo wir uns im Widerspruche mit den aufgestellten Ansichten befinden, unfere eigene Auffaffung polemifch entwickeln; wir befchranten uns darauf, unferen Lefern bie intereffanteren Thatfachen, welche fich in den vorliegenden Schriften finden, vorzufuhren, und überlaffen ihnen das Urtheil, welches fie barauf bauen wollen. Den Unfang unferer Rundschau machen wir heute mit ben Berichten von Stettin und Konigsberg, welche uns ale Neprafentanten des Oftseehandels dienen muffen. Die Rheberei der Oftseehafen, welche bekanntlich in früheren Sahren mit fchwierigen Berhaltniffen gu fampfen hatte, nahm in dem Zeitraum, welchen die Berichte umfaffen, einen erfreulichen Aufschwung. Die Ursache ber Befferung ift nicht allein in ber ftarken Rachfrage gu fuchen, welche fur die eigenen Ausfuhrproducte der Offfeepro= bingen flattfand, fondern eben fo febr in der Rudwirkung, welche ber machfende Berfehr mit andern Belttheilen, namentlich Auftralien, auch auf Die dabei nicht unmittelbar betheiligten Wegenden außerte. Die Frachten erreichten einen noch höheren Standpunkt wie im 3. 1847 und werden nur übertroffen durch die in der furgen Periode von 1825 gezahlten Gabe. "Damals aber war, wie der Stettiner Bericht bemerkt, die ganze Frachtconjunetur nur Folge einer sieberhaften Aufregung im europäischen Handel, die schon am Ende deffelben Jahres in eine mit großen Berluften verbundene Reaction umschlug, während die gunfligen Resultate, welche unsere und alle übrigen Rhedereien aus dem Jahre 1853 aufzuweisen haben, auf durchaus gefunder Bafis ruhen und allein bem gefteigerten Productions und Confumtionsvermogen im Auslande zugeschrieben werden muffen." Die Stettiner Rheberei umfaßte Ende vorigen Jahres 170 Schiffe (incl. 13 Dampfer) von 24,017 Laften, gegen Ende 1852: 167 Schiffe mit 22,875 Laften. Im Bau begriffen waren, ale ber Bericht abgeschloffen wurde, 8 Schiffe von 1470 Laften Tragfähigkeit. In bem Safen von Swinemunde find 1853

eingelaufen 938 mit 75,789 Lft. — 884 " 94,154 " — 7,834 " — Seefchiffe frember Flagge 907 mit 73,460 Lft. preuß. " 807 " 88,926 " Ruftenfahrer 545 " Dampfschiffe 123 " 123 " 2521 mit 177,827 Lft. — 2382 mit 169,774 Lft. gegen 1852..... 2241 " 159,780 " - 2242 " 164,625 " in Ballast 1853..... 175 " 11,118 " — 488 " *"* 1852..... 217 " 11,685 " der Werth ber

Importation Grportation 1853..... 13,227,600 — 12,972,800 Rthir. pr. Ert.

1852 ..... 13,447,000 — 7,666,200 " " "
Die Königsberger Mederei gabite am Schlusse des Jahres 39 Schiffe (incl. 2 Dampfer) von 5,144 Laften. In Pillau find

eingelaufen ausgelaufen Seeschiffe ..... 1009 mit 49,372 Lft. - 1014 mit 53,355 Lft. gegen 1852.... 880 " 49,729 " — 852 " 49,729 " in Konigsberg felbft burch ben hollanbifchen Baum

eingelaufen ausgelaufen 794 mit 2,508 — 794 mit 2,498 Lft. 646 " 2,946 — 646 " 2,946 " Seeschiffe..... gegen 1852 .... 646 " Werth der |

Importation Exportation 7,200,000 - 6,400,000 7,000,000 - 3,900,0006,400,000 Rthlr. pr. Crt. 1852.....

Ginen Gegenstand flandiger Beschwerde sowohl fur ben Ginfuhr- als Ausfuhrhandel ber Oftfeehafen bildet, wie bekannt, der Gundzoll, der mehr und mehr in dem Berhaltnif fein Gewicht druckend empfinden lagt, als durch Ausdehnung des Gifenbahnneges die Transportkoften zu Land fich verwohlfeilen und bas Sinterland badurch in den Stand gefest wird, feinen Austauschverkehr mit dem Auslande auf anderen Begen, als der natürlichen Bafferstraße, du vermitteln. Danemark beutet die ihm durch die nachsichtige Schwäche ber europaischen Diplomatie geftattete Meersperre in ber egoiflischsten Beife aus. Bahrend nach einem banischen Reichsgesetze transatlantische Schiffe und beren Labungen (mit Auenahme von Rum und Arrac)von bem Bolle frei fein follen, infofern fie in in landifchen Bafen lofchen, feufget ber preufifche Sandel unter Tariffagen, welche die Schranken ber urfprünglichen Bertrage felbst übersteigen. Salz gablt gegenwärtig in mehreren Sorten 9-12 pCt., Beeringe 2 pCt., Bruch- und Guficifen 31/2-5 pCt., Baumwolle und Emifie 3-4 Procent, Spiritus und Branntwein 4-6 Procent vom Werthe. "Mheinweine wagen es gar nicht ober hochstens incognito im Sunde zu erscheinen, da die billigern Sorten, welche im handel am meisten vorkommen und am ersten den Waffermeg einschlagen, 5-10 Procent vom Werthe du gablen haben." Jede Erleichterung, die bem Handel im Allgemeinen burch Ermäßigung ber Bollvereinszollfage zu Theil wird, wirft als Ginfuhrs-erschwerung für bie Oftseehäfen. Denn der ihnen zugestandene Bollrabatt vermindert fich aledann, der Sundzoll aber bleibt unverandert und Die Differeng ber Bezugekoften auf biefem Bege wird somit proportional größer. Die Bertreter des Sandelsftandes diefer Orte befinden fich alfo, wie fie mit Recht bemerken, in ber widersprechenden Stellung, nach ber einen Seite bin ben höchsten Staatebehörden für die gewährten Berkehrberleichterungen im allgemeinen Interesse ihre Anerkennung zu Theil werben laffen zu muffen, mahrend fie zu gleicher Beit den Ausfall der betreffenden Artikel in der eigenen Einfuhr zu beklagen haben. "Es kann nicht überraschen, baf ein Rrebeschaden, der so tief im Fleische fist, wie biefer Boll, trop aller abschlägigen Befcheide immer von Neuem Beranlaffung giebt, die Gulfe ber Staats-Regierung anzurufen. Ausgleichungen im Rabatt fonnen fo wenig wie Berminderung oder Beseitigung einzelner Abgaben im Gunde bon wefentlichem Rugen fein. Die Ablösung aller Bolle im Wege ber Berhandlung mit Danemark ober die Umgehung des Sundes durch eine Canalanlage langs

der schwedischen Rufte erscheinen babei faft ale die einzigen Mittel, die gum Biele führen fonnen. Der lettere Plan ward bereite vor Sahren angeregt, aber die dazu nöthigen Borarbeiten, welche fich naturlich nicht ohne Mit-wirkung der schwedischen Regierung beschaffen laffen, sind entweder gar nicht oder doch nur höchst unvolltommen geliefert. Bielleicht sind ernste Borbe-reitungen zu diesem Schritte schon genügend, um Danemark auf das Ge-fährliche derfelben fur seine Juteressen ausmerksam und dadurch zum billigen Bergleiche mehr wie bisher gestimmt zu machen." Wir haben biefes Canalifir ungeplanes nur Erwägung gethan, um zu zeigen, wie weit es getommen fein muß, wenn Menfchen leichter bie von ber Natur aufgestellten Schwierigteiten überwinden gu fonnen glauben, ale bie Feffeln gu brechen, welche menschliche Willführ der natürlichen Freiheit angelegt hat. Wir behalten uns vor, auf die Sundzollfrage nächstens ausführlich zurückzufommen, welche nicht nur vom deutschen Intereffe aus fo bringend wie irgend eine andere bie Beachtung ber Staatsmanner verdient, wenn vielleicht in der Rurze fich Belegenheit zu einer friedlichen Lofung verwirrter europäischer Berhaltniffe oder zur Zerhauung des Knotens darbieten follte.

Bir übergeben eine Reihe von Defiberien mehr örtlichen Charaktere, welche die und heute beschäftigenden Berichte gur Erleichterung der Bafferund Landcommunication vorbringen, um noch Raum zu behalten fur die Rritif, welche beide gleichmäßig über die positiven und negativen Resultate der neueffen Bollvereinegesetzgebung aussprechen. "Die Hoffnungen, welche bie Oftseeprovingen auf die legte Bollconfereng gefest hatten und zwar wegen Berabfegung der Gifengolle, wegen Aufhebung ber Durchgangefteuer, sowie bes Bolles auf Gefreibe, besgleichen wegen Aufhebung ber Gingangofteuer auf Steinkohlen find leiber nicht in Erfüllung gegangen, " (Konigeberg.) "Dem Defterreichifchen Bertrag ift zwar in mancher Beziehung die freihandlerische Richtung nicht abzusprechen, ce war aber fur Preugen durchaus fein fichtbarer Grund vorhanden, Diefelben Bortheile, welche man nach einer Seite bin dem Bertehr einraumte, nicht überall eintreten ju laffen." - "Die große Begunftigung der einheimischen Buderproduktion ift zwar durch die neueste Bollgefetgebung in magigere Schranken verwiesen, aber es ift jedenfalls ein Irrthum, wenn damit die Erwartung verbunden gewesen sein follte, den überseeischen Buderhandel, welchen wir schmerzlich vermiffen, in irgend erheblicher Urt wieder zu und zurudfehren zu feben. Rur eine völlige Gleichstellung beiber Buckerarten in der Steuer, wie fie in andern Landern befteht und wie fie im Intereffe der Finangen auch bei uns munschenswerth ware, tann den Sandel mit fremdem Bucher wieder in Aufnahme bringen." (Stetfin.) Die Aufhebung des Durchgangezolles wird, wenn biefelbe nicht alebald allgemein eintreten follte, befonders fur Rob- und Brucheifen empfohlen und bedauert, daß bie anerkennenswerthe Bollherabfegung für Bolle beim Ausgang nicht auch auf andere Artifel, namentlich Lumpen. Anwendung gefunden habe. Beibe Stadte hoffen endlich noch, daß ihnen bald nach Mafgabs des Septembervertrages freie Riederlagen au Theil werden. Bir wollen den Bunfch hingufugen, daß es ihren übergeugenden Grunden gelingen moge, bei der Berfiellung diefer Freihafen Ginrichtungen burchzusegen, welche bie Ginficht ber Bollvereineverwaltung ertennen laffen, daß die Steuerhebung fich den Bedürfniffen des Handels und nicht diefe jener anzubequemen haben.

# Revenuen des Zollvereins im Jahre 1853.

Die zur gemeinschaftlichen Theilung geftellten Brutto - Bolleinnahmen, ohne Abzug des Pracipuums von 300,000 Thlen. für Preußen, betrugen im Jahre 1852. 24,469,721 Thle.
" " 1853. 22,016,154 "

also weniger in 1853.... 2,453,567 Thir.

Diese Mindereinnahme zeigt sich : 1. bei ben Gingangsabgaben mit 2,551,202 Thir.

2. " " Ausgangeabgaben " 34,639 "

zusammen..... 2,585,841 Thir. wogegen die Durchgangsabgaben ein Mehr lieferten 132,274 " bleibt eine Mindereinnahme 2,453,567 Thir.

welche einem Rudgange bon 10 pCt. gleichkommt.

Diefe erhblich geringere Ginnahme vom Gingangezolle wird theils bem Umftande zugeschrieben, daß im erfien Quartal ber gewöhnliche Frachtverfehr, wegen bes flarken Schneefalls fast gang gehemmt war und die Eröffnung ber Schifffahrt fehr verfpatet flattfand. Ferner haben die fich flets vermehrenden Differengen im Often, in Berbindung mit den fcon feit lange beflehenden ungunftigen Conjuncturen, gur Stodung bes Sandels mefentlich beigetragen und die gesteigerten Preife aller Lebensbedurfniffe haben den Confum auf das Rothwendigste beschränfen muffen. In erhöhtem Grade haben aber bie Mindereinnahmen veranlaßt, die Berabsegung der Tariffage mehrer wichtiger Ginfuhrartifel : Wein in Faffern, rober Raffee und Raffeesurrogate, Tabakeblätter und Stengel. Hierdurch ift ein Ausfall entstanden von 1,600,000 Thir. Es kommt hierzu die Suspension des Eingangezolle von Setreibe, Sulfenfrüchten, Dehl und anderen Mühlenfabritaten, von ge-ichaltem und ungeschältem Reis. Die Bergutungen für exportirte Gegenftande haben die bes Jahres 1852 überfliegen um 260,000 Thir. Am

beträchtlichsten und zwar über 10 pCt. waren die Mindereinnahmen in Raffau, Braunschweig, Kurfürstenthum Heffen, Thuringen, denmächft im Großherzogthum Heffen, Baiern und Preußen. Befonders folgende Gegenstände find in geringerer Quantität verzollt worden:

Unter den ermäßigten Artikeln hat nur beim Bein eine ethebliche Steige rung des Eingangs flattgefunden, welche 10 pCt. überfleigt. Sehr bedeuten find unbearbeitete Tabafoblatter jurudgewichen, vom roben Raffee gilt daffelbe. In Schlesien ward Tabak insbesondere deshalb weniger eingeführt, weil ib Ungarn das Tabaksmonopol Plat gegriffen hat. Bei Südfrüchten komml die Mißernte in Betracht und die dadurch eingetretene Preiserhöhung. Die Einfuhr von Wolkenwaaren hat sich wu 1-5 pCt. vermindert, was durch die Unnahme erläutert wird, daß folche immer mehr burch die gleichartigen vereinständischen Baaren ersest werden; indeffen ift es bemerfenewerth, daß die Mindereinnahme aus diefem Artikel beinnahe vollflandig durch ben Mehrertrag ausgeglichen worden ift, welchen die größere Ginfuhr von bebrudten Bollenwaaren, Baumwollenwaaren und Seidenwaaren geliefer hat. Butter ift mehr von Schlesien ale von Medlenburg bezogen; Med lenburgifche Butter findet einen befferen Markt in Samburg.

Die gegenwärtigen Zeitumftande geben wenig Doffnung, daß die Gin gangbeinnahmen im Sahre 1854 sich vermehren werden, außer den allge meinen ungunfligen Conjuncturen, die den Handel und Berkehr b. drohen wird fich die farte Aufhaufung von Baaren bemerklich machen, die in Steuerverein bis jum 1. Marg 1853 fattfand, um vom 1. Januar 1854 al den ehemaligen Steuerverein und den alten Bollverein zu verfeben.

Die Mindereinnahme im Ausgangezoll ift entstanden burch geringeren Berbrauch, mithin Muefuhr von Schafwolle, in England, wo nicht auftralifcht Bolle confumirt wird.

Das Mehr der Durchgangeabgaben von 132,274 Thir. grundet fic auf zugenommenen Eransport von Gifenbahnschienen nach Polen, vermehrten Eransit von Bink und Binkblei aus Polen. Um mehr ale 50 pCt. ift bet Eranfit jurudgeblieben in Sachfen, wegen bes geringeren Durchgangevertebre in rober Baumwolle, Colonialwaaren, Robeifen und Gifenplatten. Ju bet Rheinproving und Baiern hat fich der Transit gehoben, welches hauptfächlich dem flarkeren Gutertransport auf der Dheinischen und Coln-Dlindener Gifen bahn, im internationalen Bertehr zwischen England, Frankreich und Belgiell einerseits, und Ruffland und Defterreich andererseits zugeschrieben wird.

Desterreichs Staatshaushalt in den letten zwei Jahren-Rach dem in der Wiener Zeitung veröffentlichten amtlichen ausführe lichen Ausweise geffalten fich die Finangen Defterreichs in den legen beiden Jahren wie folgt: 3m Berwaltungsjahre 1852

Ordentliche Staatseinnahmen......235,930,102 224,806,268 Ordentliche Staatsausgaben ..... 286,313,610 274,587,121 Abgang ... 50,383,508 49,780,853

Außerordentliche Einnahmen ..... 1,206,891 1,558,840 Außerordentliche Ausgaben ..... 7,647,018 5,225,318 Abgang .... 3,666,478

Fast man die Ergebniffe ber orbentlichen und außerordentlichen Gebahrung zusammen, fo ergiebt fich nachftehendes Resultat:

Sauptsum me ber Staatseinnahmen ..... 237,136,993 226,365,108 Sauptfumme der Staatbausgaben ..... 293,969,628 279,812,439

Das Deficit im Bermaltungejahre 1853 war bemnach gegen jenes in wovon auf die ordentliche Gebahrung ..... " 602,655 und auf die außerordentliche ..... " 2,773,649

entfallen.

| nt nt | unter den Ausgaben diesenigen für Bauten u. s. w. nicht in Abrechnung dieser Posten ergiebt: im Verw | editoperationen,<br>begriffen. Die<br>altungsjahre<br>1852 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ç,    |                                                                                                      | den                                                        |
|       | a) durch Bermehrung der fundirten Schuld 68,180,771                                                  | 101,507,789                                                |
|       | b) burch Bermehrung ber schwebenben Schuld . 7,266,549                                               | 7,406,866                                                  |
|       |                                                                                                      | 25,230,950                                                 |
|       | d) durch mehr eingezahlte als verwendete Grund-                                                      |                                                            |
|       | Entlastungegelder in ben deutschen und flavi-                                                        | 10,877,010                                                 |
|       | schen Kronlandern 9,095,352                                                                          | 10,011,010                                                 |
|       | e) durch Berwendung vorhandener Caffenmittel. 26,606,684                                             |                                                            |
|       | Busammen 111,149,356                                                                                 | 145,028,615                                                |
|       | Hiervon wurden verwendet: Im Verw. 1853                                                              | altungsjahre<br>1852                                       |
|       | Gui                                                                                                  | ben                                                        |
|       | a) dur Deckung des ordentlichen und außerordent-                                                     |                                                            |
|       | lichen Mbaanges                                                                                      | 53,447,331                                                 |
|       | b) Bur Tilgung der 2percent. Schuld an die Bant. 12,000,000                                          |                                                            |
|       | c) Eintösung von Staatspapiergeld14,305,106                                                          | 42,051,497                                                 |
|       | d) dur Tilgung von Wechselschulben 33,883                                                            | 2,620,635                                                  |
|       | e) zur Berichtigung von Dazentschadigungs=                                                           | 405 400                                                    |
| ı     | Capitalien                                                                                           | 107,400                                                    |
|       | f) zur Berichtigung von Laubemial-Entschädi-                                                         |                                                            |
|       | gungecapitalien                                                                                      | CHANGE OF AND                                              |
|       | g) jum Bau und jur Betriebsmittelerweiterung                                                         |                                                            |
|       | der Staatseisenbahnen und Telegraphen, dann                                                          | 18,633,492                                                 |
|       | dur Einlösung von Privateisenbahnen21,419,020                                                        | 10,000,400                                                 |
|       | h) ju Borichuffen auf Urbarial-Enschädigungen in Galizien und ben ungarischen Kronlandern 3,651,862  | 5,668,441                                                  |
|       | i) zu anderen Borschuffen so wie zur Bermehrung                                                      | 0,000,7221                                                 |
|       | der Cassenmittel                                                                                     | 22,499,819                                                 |
|       |                                                                                                      | 145,028,615                                                |
|       | Summe wie oben 111,149,356                                                                           | 140,020,010                                                |

Es fann nicht genug anerfannt werden, daß die öfterreichische Berwaltung unter politischen Institutionen, welche sie hierzu keineswegs ver-pslichten, ihren Finanzangelegenheiten eine solche Deffentlichkeit giebt. In Diefer Deffentlichkeit liegt ein großer Bebel ihres Credites und felbft das Bu-Beständnis eines wachsenden Deficits, wie es in der Borlage flattfindet, wirtt beruhigend, gegenüber den Ansichten die über die Große des Deficits von 1853 verbreitet waren. Bas der Beröffentlichung ihren besonderen Berth giebt, ift die Schnelligkeit, mit welcher fie flattfindet und welche g. B. bieber

bon der preußischen Finanzverwaltung vergeblich erhofft wurde.

Die Zeitereigniffe, bie gewaltigen Reformen in ber Landesorganifation erklaren du Genüge die Größe bes öfterreichischen Ausgabebudgets. Wir glauben jedoch, daß dieselbe im engen Zusammenhange auch mit den Balutaverhaltniffen fieht. Wenn das Geld um 1/4 oder 1/3 weniger werth ift, fo find natürlich alle Auslagen um den gleichen Betrag oder felbft in höherem Berbaltniffe größer und mar der Durchschnitt des Silberagios im vorigen Jahre 25 pCt., fo murden auch die Ausgaben von 286 Mill., in Silber nur ca. 215 Mill. betragen haben. Diefer Unterschied machft na-turlich mit bem Agio und der Agio dagegen wieder mit dem Unterschiede, ben er veranlagt und fo treibt ein Factor ben andern, vielleicht ju unerträglicher Sohe. Hierin liegt der Grund und die Mechtfertigung für alle Magregeln, welche zur Ordnung ber Balutaverhältniffe getroffen werden, teine, so theuer sie scheinen mag, kann an Kossspieligkeit das bestehende Uebel übertreffen. Gin Anleihen von 200 Mill. Gulden, selbst wenn es sich auf 10 pCt. Zinsen berechnen wurde, ware, wenn badurch die Silbervaluta bergestellt werden könnte, ein entschiedener Gewinn für Desterreich. Daß jest ein solches Anleihen eine Unmöglichkeit, der Augenblick jedenfalls ein bochft ungunftiger ift, wollen wir nicht beffreiten, ein großes Unleiben haben wir jedoch und Andere schon vor Jahren anempfohlen, die Erfahrung hat biese Ansicht nur bestätigt. In Bedrängnissen wie derzenigen der öfterreicht-schen Finanzverwaltung wird den Staatsmannern der gute Rath so massenhaft ine Haus getragen, daß sie die Zeit nicht gewinnen können, ihn anzu-hören, namentlich Deutschland ift sehr fruchtbar an Staatsrettern, von welchen jeder sein Heureka hat, bei deffen Enthullung aber in der Regel die Brauchbarteit fehlt. Bu diefen geheimnifvollen Offenbarungen gehort das "große Anleihen" nicht. Es ift ein zu nahe fiegender und - gewohnter Ausweg. Eben darum ware es aber von hohem Interesse, wenn ein öfferreidifcher Finangniann ertlaren wollte, warum biefer Ausweg nicht ergriffen wurbe?

Société générale du credit mobilier. Der erfte Rechenschaftsbericht biefer Befellichaft weift aus: Passiva ..... 56,503,875 Fr. — Cte. Einbezahltes Capital ..... Salbo der Contocorrente und ber Dbligationen auf fürzere Zeit ale ein Jahr ...... 65,839,059 " 74 " 126,878,452 Fr. 88 Cts.

| Fesse Anlagen auf Renten und Eisenbahnpapiere. 15,562,483 Fr. 59 Cts. Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uctiva                                                            |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Anlagen auf feste Berfallzeiten 37,259,649 " 13 "  Anlagen auf feste Berfallzeiten 37,834,769 " 32 "  Bebäude der Geschlschafte 45,445,539 " 45 "  Sebäude der Geschlschafte 1,233,163 " 33 "  Rassenbestand 5,105,331 " 35 "  Der Gewinn von Ansang der Geschlschaft die Ende 1853 totting 7,582,722 Fr. 96 Ces.  nämlich Insert und Gewinn auf Nenten 390,827 desgl. auf Eisenbahnpapiere 2,955,421 desgl. auf verschiedene Actien 272,307 Geminn auf die Emission von Actien u. Obligat. verschiedener Geschlschaften 2,303,050 Report auf Nenten und Gischaften 2,303,050 Report auf Nenten und Eisenbahnactien 1,300,849 Ressind der Depositenkasse. 4,221 in Abzug sommen für  Verwaltungssporteln 175,760 Ginrichtungesoften 47,432 Jinsen 1,109,037  Jinsen 1,109,037  1,332,229 " 37 "  6,250,493 Fr. 59 Cete.  Sievon ab Couréderlust auf Essethen im Portescuille nach Courédetlus auf Essethen im Portescuille nach Courédetlus om 31. December 826,332 " 32 "  5,424,161 Fr. 27 Cete.  Bins von den Einzahlungen auf die Actien à 5 pCt. 1,830,000 " — "  3,594,161 Fr. 27 Cete.  ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und 1/10 für bie Administration 521,153 " 37 " | Feste Unlagen auf Renten und Gifenbahnpapiere                     | 15.562.483 %r. | 59 Cts.  |
| Anlagen auf sesse Berfallzeiten 37,259,649 " 13 "  " im Meportgeschäfte 37,834,769 " 32 "  " Schäube der Gesellschaft 45,445,539 " 45 "  Raffenbestand 5,105,331 " 35 "  Raffenbestand 5,105,331 " 35 "  126,878,452 Fr. 88 Cts.  Der Gewinn von Ansang der Gesellschaft die Ende 1853 betrug 7,582,722 Fr. 96 Cts.  nämlich Zinsen und Krwinn auf Menten 390,827 desgl. auf Eisenbahnpapiere 2,955,421 desgl. auf verschiedene Actien 2,303,050 Report auf Menten und Eisenbahnactien 1,300,849 Berschiedene Zinsen f. zeitweilige Meporte Gewinn der Oppositenkasse 4,221 in Abzug kommen für 24crwaltungesporteln 175,760 Einrichtungekosten 1,109,037  Dievon ab Coursverlust auf Essettweilse Actien im Portesenille nach Courszettel vom 31. December 826,332 " 32 "  5,424,161 Fr. 27 Cts.  Zinse von den Einzahlungen auf die Actien ä 5 pCt. 1,830,000 " — "  3,594,161 Fr. 27 Cts.  wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                          | Dbligationen                                                      |                |          |
| Anlagen auf feste Berfallseiten 37,834,769 " 32 "  " im Mexortgeschäste 45,445,539 " 45 " Gebäube der Gescuschäste 1,233,163 " 33 " Kassenbestand 5,105,331 " 35 "  Der Gewinn von Ansang der Gescuschäste bie Ende 1853 betrug 7,582,722 Fr. 86 Cte.  nämlich Zinsen und Gewinn auf Nenten 390,827 desgl. auf Eisendahnpapiere 2,955,421 desgl. auf Geschahnpapiere 2,955,421 desgl. auf verschiedene Actien u.  Dbligat. verschiedene Actien u.  Dbligat. verschiedener Gescuschästen 1,300,849 Berschiedene Zinsen f. zeitweilige Reporte 356,048 Gewinn der Derositenkasse 4,221 in Abzug kommen für  Activaltungskosteln 1,75,760 Einrichtungskosteln 47,432 Zinsen 1,109,037  1,332,229 " 37 "  6,250,493 Fr. 59 Cte.  Dievon ab Coursverlust auf Essekhei im Porteseuille nach Courszettel vom 31. December 826,332 " 32 "  5,424,161 Fr. 27 Cte.  Zins von den Einzahlungen auf die Actien à 5 pCt. 1,830,000 " — "  3,594,161 Fr. 27 Cte.  ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und 1/10 für die Administration 521,153 " 37 "  Rest 3,093,007 Fr. 90 Cte.  wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                        |                                                                   | 37.259.649 "   | 13 "     |
| m Merportgeschäfte 45,445,539 n 45 n 33 n Rassenbest der Gesellschaft 1,233,163 n 33 n 33 n 35,105,331 n 35 n 126,878,452 Fr. 88 Cts    Det Gewinn von Ansang der Gesellschaft die Ende 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anlagen auf feste Verfallzeiten                                   |                |          |
| Raffenbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " im Reportgeschäfte                                              |                |          |
| Der Gewinn von Anfang der Gesellschaft die Ende 1853 bettug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebaude der Gesellschaft                                          |                |          |
| Der Gewinn von Ansang der Gesellschaft die Ende 1853 betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raffenbestand                                                     |                |          |
| Der Gewinn von Anfang der Gesellschaft die Ende 1853 betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APOSE AND SIT ONE BUT MONG SHIRING LINES 1                        | 26,878.452 Fr. |          |
| betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Bewinn von Anfang der Gefellichaft bis                        |                | 00 610   |
| nämlich Zinsen und Gewinn auf Nenten  desgl. aus Eisenbahnpapiere  2,955,421  desgl. auf verschiedener Actien  Dbligat. verschiedener Geschlschaften  Report auf Menten und Eisenbahnactien  1,300,849  Berschiedene Zinsen f. zeitweislige Meporte  Gewinn der Depositenkasse.  4,221  in Abzug kommen für  Lerewaltungssporteln.  1,75,760  Einrichtungekosten.  47,432  Zinsen.  1,109,037   1,332,229 n 37 n  6,250,493 Fr. 59 Cte.  Pievon ab Coursverlust auf Esseken im Portesenille  nach Courszettel vom 31. December.  826,332 n 32 n  5,424,161 Fr. 27 Cte.  3,594,161 Fr. 27 Cte.  ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und 1/10 für  bie Administration.  Rest 3,093,007 Fr. 90 Cte.  wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                       | betrug                                                            |                | 96 Gre   |
| desgl. auf verschiedene Actien 272,307 Gewinn auf die Emission von Actien u. Obligat. verschiedener Gescllschaften 2,303,050 Report auf Nenten und Eisenbahnactien 1,300,849 Verschiedene Zinsen f. zeitweitige Neporte 356,048 Gewinn der Depositenkasse 4,221 in Abzug kommen für 2.000,037  Verwaltungssporteln 175,760 Einrichtungekossen 47,432 Zinsen 1,109,037  1,332,229 n 37 n  6,250,493 Fr. 59 Cte. Inach Courspectust auf Essetten im Portesenille nach Courszettel vom 31. December 826,332 n 32 n  5,424,161 Fr. 27 Cte. Ind 5 pCt. = 179,708 für Neserve und 1/10 für 521,153 n 37 n  Rest 3,093,007 Fr. 90 Cte. wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nämlich Zinsen und Gewinn auf Nenten 390,827                      |                | 00 610   |
| Gewinn auf die Emission von Actien u.  Dbligat. verschiedener Gescllschaften 2,303,050 Report auf Nenten und Eisenbahnactien 1,300,849 Verschiedene Zinsen f. zeitweilige Neporte 356,048 Gewinn der Depositenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | desgl. auf Eisenbahnpapiere 2,955,421                             |                |          |
| Dbligat. verschiedener Gescllschaften 2,303,050 Report auf Nenten und Eisenbahnactien 1,300,849 Verschiedene Zinsen f. zeitweitige Neporte 356,048 Gewinn der Depositenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | desgl. auf verschiedene Actien 272,307                            |                |          |
| Report auf Nenten und Eisenbahnactien 1,300,849 Verschiedene Zinsen f. zeitweilige Neporte 356,048 Gewinn der Depositenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewinn auf die Emission von Actien u.                             |                |          |
| Verichtedene Jinsen f. zeitweilige Neporte 356,048 Gewinn der Depositenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dougat. verschiedener Geschlichaften 2,303,050                    |                |          |
| Geminn der Depositenkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Merschiebene Sinson & with 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                |          |
| The Abgust kommen für Active Art. A32 And Art. And Art. Art. And Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geminn der Denastenkaste                                          |                |          |
| Perwaltungssporteln 175,760 Einrichtungskossen 47,432 Zinsen 1,109,037  1,332,229 n 37 n  6,250,493 Fr. 59 Ctc. Hievon ab Coursverlust auf Essekten im Portesenille nach Courszettel vom 31. December 826,332 n 32 n  5,424,161 Fr. 27 Ctc. Zins von den Einzahlungen auf die Actien à 5 pCt. 1,830,000 n — n  3,594,161 Fr. 27 Ctc. ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und 1/10 für bie Administration 521,153 n 37 n  Rest 3,093,007 Fr. 90 Ctc. wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                |          |
| Finrichtungekossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mermaltunasinartaln 175 760                                       |                |          |
| Jinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ginrichtungefosten                                                |                |          |
| 1,332,229 " 37 "  6,250,493 Fr. 59 Ctc. Hieron ab Courspectlust auf Essekten im Portesetille nach Courszettel vom 31. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sinfen 1.109.037                                                  |                |          |
| Sievon ab Coursverlust auf Essekten im Portesenille nach Courszettel vom 31. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.007001                                                         | 4 220 000      | 0.77     |
| Sievon ab Coursperlust auf Effekten im Porteseuille nach Courszettel vom 31. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I the transmission of the second                                  | 1,332,229 "    | 31 "     |
| Sievon ab Coursperlust auf Effekten im Porteseuille nach Courszettel vom 31. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 6,250,493 Kr.  | 59 Cte.  |
| nach Courszettel vom 31. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hievon ab Coursverluft auf Effekten im Portefenille               |                |          |
| 5,424,161 Fr. 27 Cts. Zins von den Einzahlungen auf die Actien à 5 pCt. 1,830,000 n — n  3,594,161 Fr. 27 Cts. ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und ½10 für bie Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nach Courszettel vom 31. December                                 | 826,332 "      | 32 "     |
| Zins von den Einzahlungen auf die Actien à 5 pCt. 1,830,000 n — n  3,594,161 Fr. 27 Cts. ab 5 pCt. = 179,708 für Referve und 1/10 für bie Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mitte in baltin.                                                  |                |          |
| ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und 1/10 für 521,153 n 37 n  Rest 3,093,007 Fr. 90 Cts. wovon à 25 Fr. pr. Actic 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oliva van San Glavatsaan Gata Gyala a Fa Gyala                    |                |          |
| ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und $\frac{1}{10}$ für 521,153 n 37 n Rest 3,093,007 Fr. 90 Cts. wovon à 25 Fr. pr. Actic 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ins von den Einzahlungen auf die Meinen a 5 pet.                  | 1,830,000 "    | 17       |
| ab 5 pCt. = 179,708 für Reserve und $\frac{1}{10}$ für 521,153 n 37 n  Rest 3,093,007 Fr. 90 Cts. wovon à 25 Fr. pr. Actic 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 3.594.161 %r   | 27 (5ts. |
| bie Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ab 5 pCt. = 179.708 fur Referve und 1/10 fur                      | 7-0-7-0-0      |          |
| Rest 3,093,007 Fr. 90 Cts. wovon à 25 Fr. pr. Actic 3 Millionen vertheilt werden, der Rest in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | die Administration                                                | 521,153 "      | 37 "     |
| wovon à 25 Fr. pr. Actie 3 Millionen vertheilt werden, der Reft in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                |          |
| Reserve formit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | erden, der Re  | t in die |

Reserve fommt. Durch diese Dividende ergiebt sich auf die im Jahresdurchschnitt einbe-

Jahlte Summe von 300 Fr. ein Ertrag von 13.40 pCt.

In dem Berichte des Verwaltungstraths wird angekündigt, daß dem-nächst die Ausgabe von Obligationen au porteur auf feste Verfallzeit und im Belause der dafür im Porteseuille besindichen Essetten stattinden sell. Diese Villete werden zinstragen binnt dahurch zu einem Umlaussmittel gerignet sein, daß auf denselben für jeden Tag der angewachsene Zins angegeben ift. Borläufig sind solche Obligationen ohne diese Tageszinsen ausgegeben. Durch diese Obligationen soll im Verkehr die große Mannichsaltigkeit der von Corporationen jeder Art ausgegebenen Papiere vermindert werden, indem lettere von der Société generale übernommen und bagegen jene Obligationen ausgegeben werben. Rach ben Statuten barf die Summe der Obligationen, welche weniger als ein Jahr zu laufen haben und bie Guthaben ber Contocorrent - Glaubiger nicht das Dorpelte des einbezahlten Capitales überschreiten. Diese Bestimmung hat fich bereits als fehr unbequem erwiesen. Der Verwaltungsrath beantragt daher deren Abanderung. Ebenso beantragt er Abanderung des §. 7 der Statuten, welcher die kürzeste Berfallzeit solcher Obligationen auf 45 Tage beschränkt. Er will auch kürzere Sichten ausgeben. Das Deportgefchaft hat ichon im erften Jahre 627,705,287Fr. belaufen und der Zinefuß, welcher sich sonst in diesem Geschäfte auf 12 bis 15 pCt. belaufen, ist auf 283 pCt. zurückzegangen.
Die Gesellschaft hat sich für bedeutende Summen bei der Actienemission

des Credit koncier, bei der Bereinigung der Eisenbahnen von St. Etienne nach Lyon, von Andrezieur nach Noanne, von St. Etienne an die Loire, betheiligt, diese Bahnen, nun in die Gesellschaft bes Grand central vereinigt, haben ihre Ginnahmen bedeutend vermehrt. Für diefe neue Gefellichaft hat der Credit mobilier ein Unleihen vermittelt. Fur bie Grand central und Midi Gisenbahn-Gesellschaft besorgt ber Credit mobilier jest die Raffengeschäfte ber Bermaltung, Die Traneferts und die Ausgabe ihrer Papiere. Die Dfibahngesellschaft hat ebenfalls einen Theil ber Fondsver-

maltung dem C. in. übertragen.

Die ichtefische Minengesellschaft hat bem C. m. die Depositentaffe ihrer Papiere anvertraut und andere Gefellichaften des In- und Auslandes unterhandeln in Betreff ähnlicher Arrangements.

Der C. m. giebt auch Warrants Niederlagescheine für die bei ihr hinterlegten Papiere aus und find beren 72,211 hinterlegt worden. Bei bem Staateanleihen mar die Subscription ber C. m. die erfte und größte.

Die Resultate des erften Sahres widerlegen offenbar gum großen Theile die Borurtheile, mit welcher die Befellichaft in Deutschland betrachtet murbe. Wir finden nur einen schwachen Puntt, den nämlich der großen Menge von Effetten, deren Coursichwankung die Activa der Gesellschaft beeintrachtigen

konnen. Diesen schwachen Punkt hat aber ber C. m. bekanntlich mit eingelnen anderen Unftalten, g. B. ber preufifchen Bant in Berlin gemein, welche Roten, d. h. flets fallige Berbindlichkeiten hat, die ber C. m. nicht hat.

# Bank in Zürich.

Die Geschäfte dieses thätigen Inflitute haben sich auch in bem Jahre 1853 vermehrt. Im Vergleich mit bem Vorjahre war:

| of General Ed Park Hall                 | 1853       | 1852       |  |
|-----------------------------------------|------------|------------|--|
|                                         | Fr.        | Fr.        |  |
| Disconto-Geschäft                       | 2,815,386  | 1,118,679  |  |
| Warteihen= "                            | 23,436,800 | 20,303,783 |  |
| Incapo "                                | 4,899,245  | 2,652,712  |  |
| Conto-Corrent Einzahlungen              | 63,935,796 | 46,070,605 |  |
| " " Auszahlungen                        | 62,924,599 | 46,004,960 |  |
| Wiro- Welchaft Uebertragungen           | 32,364,850 | 27,146,776 |  |
| Durchschnitt der in Umlauf befindlichen |            |            |  |
| Raffenscheine und Billets               | 2.296.800  | 1,922,000  |  |
| Der Netto-Geminn ber Rank mar 172       | 606 Cm man | 150,000    |  |

an die Actionaire vertheilt, 20,000 Fr. in den Reservefond gelegt und

3686 Fr. vorgetragen murben.

Die Bank hat im October ben Disconto, welcher feit mehreren Jahren auf 4 pCt. gestanden, auf 41/2 pCt, Anfang 1854 jedoch auf 5 pCt. erhöht. Den Zinsfuß ihrer Obligationen erhöhte sie im November von 3 auf 31/2 pCt. Die Bermehrung der verginelichen Conto-Corrente und ber Raffen-icheine (Noten-Umlaufes) fchreibt die Bant jum Theil dem Umflande gu, daß durch die Einführung des neuen Müngsoftems die Raufleute nicht mehr genothigt feien, zweierlei Raffen gu halten.

# Eifenbahnen.

Inowraclaw, Mai 1854. Es find wenige Gegenden in biefem Theile Preufens, welche von einer Gifenbahnverbindung gleichen Rugen giehen und gleichen Rugen gemähren fonnten, wie Inowraciam. Ge ift baber naturlich, daß die Frage hier großes Interesse erregt und es ift anzunehmen, daß fie folches in weitem Rreise habe, ba es sich dabei um ein Stud Berbindung zwischen Deutschland und Polen handelt. Gine hier erschienene Dentschrift fagt darüber :

Dftbahn und damit dem weitern Beltverkehr naber rücken. Rujavien treibt wefentlich Uckerbau, in den Stadten Handel. Preußen hat Rusavien treibt wesentlich Acterbau, in den Stadten Handel. Preußen hat weig kandesstriche, mit gleich vorzüglich tragfähigem Boden; es hat auch nicht viele Kreise, deren Entwicklung in kurzer Zeit so bedeutend vorgeschritten ist. Die Einwohnerzahl des Kreises Inowraciaw, sowie Unde und Einfuhr, nehmen von Jahr zu Jahr bedeutend zu, die Ergiebigkeit des Bodens, die Zahl und Güte des Nuvieles ieder Jahrend beit ergiebigkeit des Bodens, die Zahl und Güte des Nuvieles ieder Jahrend beit die Frankend von der 12 lesten Jahre außerrotionelt lich gestiegen und seit Aussichtung der Separationen hat überall der rationelle Betrieb der Landwirthschaft die Araditionen der Empirie verdrängt und sein Kandel, von den Schlaahäumen ausgehalten, sindet, da sich mit der Junahme Betrieb der Landwirthschaft die Araditionen der Empirie verorangt und jem handet, von den Schlagbäumen aufgehalten, sindet, da sich mit der Junahme des Bohlstandes die Bedürsnisse der Kreisbewohner vermehrt und veredelt haben, desto lebhasteren Absah in deren Handbatte und Wirthschaften, wie in die Läden der angrenzenden Kreise. Dies alles bezeugt, daß der Kreis die Gunst der Natur, die Absichten der agrarischen Gesetzgebung, die Resultate der Vissenschaften, wie seine eigenen Kräfte wohl erkannt und mit Ersolg benuft hat. Er hat bedeusende Kosten nicht gescheut, bestere Berkehrswege zu schaffen, um die Ersparnisse an Beit und Urbeitskraft dem Erwerhe anzumenden. Die Nerbindung der Stadt an Beit und Arbeitstraft dem Erwerbe guguwenden. Die Berbindung der Stadt Inowraclam mit dem Rreife und deffen Umgebung ift fternformig in 4 Chauffeen hergestellt, die 5. und 6. (lettere von Kruschwig auf die Posener) find in Ungriff genommen, eine siebente von Gniewbowo auf die Inowraciaw: Bromberger bei Kaliska, ift in Aussicht gestellt.

Nicht minder hat die Stadt fürzlich die Errichtung einer höhern Lehranstalt für nothwendig erachtet und beschloffen. Es leuchtet ein, daß der innere Bertehr und Wohlstand des Kreifes durch den Unschluß an die Oftbahn fich noch unendlich freigern mußte. Die 51/2 Meilen von Inowraclaw nach Bromberg erschweren ben Bertehr noch bedeutend durch hohen Transport, Berinft an Beit

Darum bedienen fetbit jest fchon viele Landleute, trot der befferen Fahr-

fragen, sich lieber der Frachtschren gegen Zahlung von 5 Sg. pro Centner. Ebenso leuchtet ein, daß die intensivere Entwicklung jedes Kreises dem ganzen Staate zu Gute kommt, und somit die Belebung der vorhandenen naturgemäßen Erwerbsmittel das vorzügliche Augenmerk des Staatsmannes sein muß.

Wenn das Capital, welches angelegt wird, um folche Erwerbsmittel zu beleben, rentirt, fo ift die Gemeinnugigteit außer Zweifel; das gehört zu den Ariomen der Boltswirthschaftstehre.

Es fragt fich baber im vorliegenden Falle gunachft, welches Capital erfor-

derlich ift, und dann, wie es rentirt.

Rad einem ber Dentidrift beigelegten Gutachten werben die Bautoften mit 1,435,200 Thir. gedeckt.

Die jährliche Mus = und Ginfuhr von Inowraciam nach Bromberg beträgt laut ebenfalls der Dentschrift beigelegten Rachweisen 855,751 Ctr. welche à 2 Sgr. berechnet einen Transportertrag ven ..... 57,050 Thir. ergeben.

| Dazu | kommen laut benfelben Nachweisen: |        |       |
|------|-----------------------------------|--------|-------|
| Un   | Personengeld                      | 73,682 | Thir. |
| an   | ersparten Posthaltereitoften      | 6,700  | 11    |

Werden von diefen. .....137,432 50 pCt. auf den Betrieb und die Unterhaltung in Ubzug ge-

bracht, fo bleiben ..... bracht, fo bleiben. 68,716 "
Reinertrag, welche mit 4 pGt. ein Capital von 1,717,900 Thir. verzinfen, während das Unlagecapital nur 1,435,200 Thir. beträgt, also hinsichtlich seiner Rente ausreichend gefichert erfcheint.

Ueber die Gemeinnütigkeit der Unlage tann tein Zweifel fein ; aus dem oben

Ueber die Gemeinnüßigkeit der Anlage kann kein Zweisel sein; aus dem oven Gesagten solgt zunächst der unsehlbar eintretende Aufschwung des Kreises. De die Bahn später sich an die bei Lowicz in Polen aufhörende Warschauer auzuschließen hat, ob es strategisch und commerziell richtig, sie nach Posen sortzususchließen hat, ob es strategisch und commerziell richtig, sie nach Posen sortzususchließen, wodurch Schlesien, das Großberzogthum Posen mit Weste und Ostzpreußen und den Hafen der Ostsee verbunden würden, nuß Erwägungen über lassen bleiben die und ferner liegen. Tedenfalls ist es wahr, daß, während eine Zweigbahn von Bromberg nach Ihorn durch eine öde Waldstrecke von 7 Meiten ginge, die von Bromberg auf Inowraclaw einen ausgezeichnet kuchtbaren Kreismit seinen reichbaltigen Umgebungen der Ostbahn nahe leate, und Thatsache school ginge, die von Bromberg auf Inowtaciaw einen ausgezeichnet fruchtvaren Areis mit feinen reichhaltigen lingebungen der Oftbahn nahe legte, und Thatsache schon seit, daß die Landwirthe des Kreises, welche der Stadt Thorn zunächst wohnen, mit ihrem Getreide die kurz vor Thorn fahren, dort in die Chaussee nach Bromberg eindiegen, um den Bortheil der Ostbahn zu erreichen, deren Hauptb stimmung wohl die bleiben möchte, soviel als möglich Zweigbahnen auf sich zu lenken. Es kann hier nicht im Entserntesten die Ubsicht sein, die Bahnlinie vorschreiben zu wollen, aber mit Rücksichten auf die Baukosten und den Seiten. Anschluß erscheint es nothwendia, auch diesen Punkt unmaßgeblich näher zu bes

fchluß erfcheint es nothwendig, auch diefen Puntt unmaßgeblich naber gu be-

Teuchten.
Der schwierigste Punkt der ganzen Linie ist das Ersteigen der Höhe dies seits Bromberg von dem Bahnhofe aus. Die Bahn nach Nakel versolgend bis in die Nähe des Schiffsahrtscanals, diesen dann überschreitend, in einer Eurve den Bergadhang anschneidend, würde sich der Aufgang am teichtesten wohl ermöglichen lassen. It dieser erreicht, alsdam erscheint es vortheithaft, die Richtung nordöstlich zu nehmen, die Bromberg-Inowraclawer Chausse in der Nähe von Strzyszet zu schneiden, den Wald am Tesuitersee links zu passiren, demnächst durch Groß-Neudorf zu gehen, in der Nähe der jezigen Post die Chausses zu schneiden, dort einen Halteplatz zur Aufnahme der Passagiere 2c. von Labischin und des Holzes aus den Oberförstereien Wodzet und Flinke anzulegen.

anzulegen. Bon diesem Punkte aus ist die Höhe b.i Kaliska links der Chaussee schwert zu ersteigen; sie ist nicht unbedeutend und hat sumpfiges Terrain vor sich liegen. Rechts dieser Chaussee zieht sich auf eirea 300 Ruthen von derselben ent sent, zwischen Kronezkowo und Taxtowo, ein That b 6 gegen Nucewo hinauk, das vollständig geeignet ist, ohne kostspielige Erdarbeiten die Edene Kujavien zu erreichen, und wird diese kinie zwischen Itonik und Krezony durch, bei Mierzwin und Taxice vorüber versolgt, dann wird ein Hattepunkt sür Pakose und Barcin der Islotnik von Nucen sein und der Bahnhof det Inowraciaw findet am westlichen Fuße des Hügels der Stadt, in ihrer möglichsten Kahe und an der Chaussee auch Pakose eine sehr geeignete Stille, welche auch in Bezug auf die Vortschung der Bahn über Inowraciaw hinaus sehr günstig gelegen ist.

Aus diesem Wege würde die möglichst kurze Line versolgt werden, es würde dem Insistenen keinen, den Grundankauf vertheuernden Bestüungen würde sehr vernindert werden und das Terrain selbst sich möglichst günstig herausstellen. Die Entsfernung beider Endpuncte aber würde kaum 6 Meilen betragen."

Ift die jegige für alle Gisenbahn-Bauunternehmungen ungunftige und trube Beit banach angethan, ben Gebanten an eine thatfachliche rafche Ausführung gurudguweisen, fo wird auch nur beabsichtigt, die Frage hypothetisch festzustellen, ob bei wiederkehrender Ruhe das hier vertretene Gifenbahnproject ale entschiedener, vorzuglicher Berucksichtigung werth, zu erachten fein mirb.

Die Denkschrift beruht auf gewiffenhaftester Ermittelung und hat baburch einen bleibenden Werth. Benn gegen dieselben Ginwendungen gemacht merben konnen, fo burfte es nur bahin möglich fein, daß der bereits thatfachlich zwischen Bromberg und Inowraclaw vorhandene Guterverkehr ale viel gu niedrig veranschlagt ift. Es wird näntlich bie auf der Chauffee von Inowraclaw-Bromberg bewegte Fracht jahrlich auf 855,751 Centu. angenommen. Biele practifche Getreidehandler in Bromberg nehmen jedoch an, daß von Getreide auf diesen 51/2 Meilen Chaussee jahrlich 60,000 Wispel gefahren werden, alfo (à 16 Centn.) an Getreibe allein 960,000 Centn. Die 51/2 Meilen bringen auch jährlich an Chauffeegelb ca. 12,000 Thir. ein, womit fich wohl wenige Wegestrecken ber Monarchie nieffen konnen!

Die Bedeutung jenes Getreidetransportes läßt fich am beften ermeffen, wenn man den Guterverkehr anderer wohlrentirender Bahnen bamit vergleicht, &. B. vom Jahre 1852, wo die Berlin-Anhaltische Eisenbahn bei 30 Meilen Lange 2,300,000 Cent. und die Berlin-Hamburger Eisenbahn bei 39 Meilen Lange 3,200,000 Centn. bei 6-8mal größerer Lange, alfo nur 21/2-31/2ma! so viel Gesammtguter beforderten, ale unfere Babn im

Betreidehandel allein zu erwarten hatte.

Dennoch heißt es nach fich oft wiederholenden officiofen Beitunge- und Privatnachrichten, ber Staat beabsichtige die Zweigbahn ab Bromberg in der Richtung auf Warschau über Thorn ju bauen. Also größten Theilb

burch einen muffen Balb, abgelegen von jeber belebten Sandelbffrafe. Wird die Efenbahn gegenüber Thorn anlangen, fo foll noch über die Weichfel, welche bort an 2000 Fuß breit ift, eine feststehende Gifenbahnbrude nach ber Stadt Thorn angelegt werden, denn fonft wird ber Grundwerth in berfelben bald genug hinschwinden und eine gang andere neue Stadt am linten Beichfelufer entfiehen. Dann murbe fich fur gang Thorn

wiederholen, was schon zwischen einzelnen Stadttheilen dort vor sich geht: taf der Verfehr diese verlaffen hat und mächtige, große, massive Wohnhauser in unserer Zeit Stück für Stück für Einen Thaler gekauft werden tonnten. Unglaublich nur, boch mahr! Faft erscheint ce viel rathfamer, ben Thornern fammtliche ca. 680 Saufer der gangen Stadt abzukaufen, ale denfelben eine flebende Gifenbahnbrude über ben Beichfelftrom, welche Diele Millionen Thaler toftet, hingubauen. Dennoch wird die umwirthliche und unwirthschaftliche Linie nach Thorn ftatt der verkehrereichen Richtung über Inowraciam, wie es scheint, gewählt werden, und so einen neuen Beleg liefern, daß genug traurige Erfahrungen nicht hingereicht haben, bei Anlage von Gifenbahnen ben rechten Weg zu lehren.

Die Stadt Bromberg ift bem Bernehmen nach auch Gegner Des bier bertheidigten Unternehmens und fürchtet im engherzigen Geiffe Alles zu verheren, wenn dem Getreidebau Rujaviens eine Gifenbahn nach Bromberg geboten werbe. Jene Stadt municht daber den Bau einer Inowraciam-Bromberg. Bahn nie ins Leben treten zu sehen und die foniglichen Behörden dagegen bu ftimmen. Es scheint wirklich faum möglich, daß eine Stadt in unserer, Beit unfäglich fich barüber angfligen folle, wenn berfelben aus einer ber fruchtbarften Gegenben, welche es in biefen Breitengraden giebt, eine Eifenbahn jugeführt wird. Doch es hat auch in Bromberg die fehr fart vertettene Ansicht geherricht, die Chaussee aus dem fruchtbaren Rujavien nach berselben werde der Stadt viel Nachtheil bringen.

Lohnt es fich nicht, über dergleichen zu ftreiten, fo ift es boch nothig Darüber aufzuklaren, marum auch von einer Seite gegen ein Unternehmen Bewirkt wird, welches doch in der That diesem Gegner den meiften Rugen

mit sichert.

Berlin : Potedam - Magbeburger Gifenbahn hat im Sahre 1853 durch, aus den Fonds der neuen Anleihe gemachten Bermendungen ihr Anlage-Capital von 11,230,000 Thir. auf 11,500,000 Thir. vermehrt. Die Gefammteinnahme überstieg die des Borjahres um 108,344 Thir. wobon 88,162 Thir. aus der Zunahme des Transportverkehrs. Die Ausgaben haben fich dagegen in Folge des im November 1852 eingeführten Fahrplanes cbenfalls vermehrt.

Im Bergleich jum Borjahre fiellen fich die Bahlen der 20 Meilen 1852 langen Bahn: 1853 Anlage-Capital im Ganzen ..... 11,500,000 11,230,000 4,000,000 " davon in Stammactien ..... 4,000,000 697,251 697,251 " auf die Transportmeile . . . . . 560,150 " " Meile Bahnlange. . 575,000 34,500 35,900 Jährliche Amortifation ber Prioritäteactien 177,300 213,200 29 79 79 Perfonenwagen ..... 196 Guter- und Biehwagen . . 198 75,919 89,744 Die Lokomotiven durchliefen Rugmeilen . . . 642,473 2,104,717 655,801 Es find transportirt, Personen ...... 1,728,996 Die Einnahmen betrugen von Personen ad Gutern. " 547,629 554,477 396,570 478,713 32,507 18,154 fonftige ..... 962,352 1,070,697 zusammen ...... 122,684 Ausgaben für bie Bahn Bermaltung ..... 153,072 243,372 Transport= " ..... allgemeine " ..... 273,158 24,262 27,073 zusammen ..... 453,303 390,318 Die Ausgaben betrugen von ber Brutto-40559 Einnahme . . . . . Drocente 4234 5.43 betrugen p. Dugmeile Thir. 5.1.7 31/2 Einschlieflich der Binfen erhielten die Actien pot. 200,000 250,000 Der Refervefond beträgt ..... nichts. 4,210 Die Gisenbahnsteuer beträgt .....

# Der Handel Englands im Jahre 1853. (Fortfegung.)

5013.

In Berückfichtigung der außerordentlichen Thatigteit, Die auf den Schiffe: werften nicht nur, fondern im gangen Baufache herrichte, tann 08 taum in Erfaunen feben, daß auch der bolghandel im verwichenen Jahre einen Umfang erreichte, der felbft den bis dabin noch niemals erreichten des vorvergangenen Sahres noch weit hinter fich ließ; und auch fur Die Importeure wird das Sahr 1853 ale das feit langen Sahren gewinnreichfte und erfprieftichfte gefchildert. In Folge der ftarten Rachfrage, der um durchfdnittlich 50 pot. erhöhten Frachtfage und der gleichfalls erhöhten Arbeitslohne gingen Die Preife fammtlicher Bolgarten ungeachtet der unermeglichen Bufuhren namhaft in die Bobe. Die freie Concurreng wendet fich mehr und mehr gu Gunften ber Baltischen Bolger, und nehmen die Importe von den betreffenden gandern und namentlich Preußen

mit jedem Jahre in großerem Berhaltniffe gu; Die Bermehrung in der Ginfuhr fällt in der That vorzugsweife auf Nicht-Colonial-Bolger.

Befammt: Ginfuhr und innerer Confum betrugen:

1852 1851 Ginfuhr: Colonial-Bauholz, Bretter Loads 1,173,724 1,156,651 1,250,000 943,721 891,643 1,070,000 17 Total: " 2,117,445 2,048,294 2,320,000 Berbrauch : Colonial-Bauhelz, Bretter " 1,175,215 1,154,256 1,250,000 866,599 943,120 1,026,000 Fremdes - 11 11

> Total: 2,041,814 2,097,376 2,276,000

Der Safen von Condon nimmt feinen vollen Untheil an diefer Ginfuhr und namentlich richtet fich das aus der Oftfce kommende Solz hierher; die Gin= fubr bes 3. 1853 überfteigt die des 3, 1852 um volle 33 pct.; es licfen mit Solz beladen ein in Condon: 1853 Schiffe von 573,938 Tone in 1853 gegen 1,419 Schiffe von 432,428 Jons in 1852; 1,457 Schiffe von 456,421 Jons in 1851 und 951 Schiffe von 309,250 Tone in 1850; dies Lettere mar die Durchschnitts= Einfuhr in London feit langeren Jahren.

Den verschiedenen Solgarten nach bestand die Ginfuhr bes 3. 1853 aus: 4,800,000 St. fremder !Dielen ic. gegen 3,843,000 in 1852, 231,000 Loads frem b. Bauholzer 2c. gegen 111,100 in 1852; 39,000 Loads fremd. Stabe gegen 17,400 in 1852; eine Berringerung ber Ginfuhr fand bagegen ftatt in Colonial-Bolg, nämtich 2,500,000 St. Dielen gegen 2,972,000 in 1852; von Bauholz wurden weniger importirt ale in 1852 etwa 10,000 Loads. Beträchtlich hober, ale in 1852 find jedoch andererfeits die Borrathe fremder Botzer. Deffenungeachtet befürchtet man teine leberfüllung, ba, wie man guversichtlich hofft, der Berbrauch Londons, der im Jahre 1853 bereits fast dop= pelt fo groß mar wie in 1850, in gleichem Berhaltniß zunchmen mirb; es flieg ber Berbrauch Condons von fremden Dielen und Latten nämlich von 2,115,600 Stück in 1850 auf 2,656,000 St. in 1851; 3,696,000 St. in 1852 und 3,944,000 St. in 1853. Roch ffarter mar die Bermehrung tes Berbrauchs von fremdem Banholz; es wurden nämlich verbraucht: 86,000 Loads in 1850, 123,000 Loads in 1851, 131,000 Loads in 1852 und 178,000 Loads in 1853. Bemerkenswerth ift, daß 54,000 Loads fremden Bauholzes exportirt wurden und großtentheils nach Auftralien, nachdem es hier umgefägt worden, um es den Auftralifchen Bedürfniffen anzupaffen; namentlich wurden hierzu die frifchen billigen 9 und 11 Boll bicken Dieten verwandt; ferner murde eben dahin erportirt ein Quantum von etwa 11,000 Loads bereits verzollten holges ebenfalls zu Baugweden bestimmt. Wenn auch im Bergleich zur Gefammteinfuhr Dies Quantum nicht febr bedeutend erfcheint, fo verdient die Thatfache des Exports nach Auftralien bennoch Beachtung, denn fie durfte nur der Anfang umfang: reicherer Exporte nach dort fein und es fragt fich, ob ein folcher Er= port nicht vielleicht auch direct von deutschen Bafen aus vor= theithaft gu bewertstelligen fein möchte; nur mußte allerdinge nach dem Borbitde der hiefigen Erporteure dafür Gorge getragen werden, daß fowoht das Solz, als auch die Art und Beife des Bufchneidens den Bedürfniffen des Candes, für das es bestimmt ift, genau ent= fprechen. Bon der Ginfuhr fremder Bolger in London fallt etwa die Balfte, 848 Ladungen von 227,531 Tonnen auf Schweden und Norwegen, dann folgt Preugen mit 462 Ladungen von 152,984 Tonn., nachftdem Rufland (Finland) mit 318 Cad. von 81,897. Die Ginfuhr von Preußen überftieg die des vorherge= gangenen Jahres um mehr als das Doppelte, da fie in letterem nur 70.011 Tonnen betrug; deffenungeachtet gingen die Preife bedeutend in die Sobe, Die der Memeler Planten g. B., von benen 140,000 importirt wurden, von 14 auf 17 Pfd. Sterl.; von Fichten Bauholz wurden importirt in 1852: 51,000 Loads, in 1853 dagegen nicht weniger als 129,000 Loads; eine folche Zufuhr vermochte felbst die fo gesteigerte Rachfrage nicht zu übermaltigen, und es blieben bei Sahresfchluß von diefer Sorte in den Docks (einschließlich der Ruffifchen und Schwedischen) 94,886 Loads gegen etwa 48,600 in 1852. Dichtsdeftoweniger hoben fich die Preife im October von 75 p. Load auf 90 Chill., ben Maximumpreis und ohne Zweifel ein fehr ersprieglicher fur die Importeure fur Gecond Memet und Danzig Bauholz. Gin großer Theil jedoch bes jegigen Borraths befteht aus geringeren Qualitaten, nämlich fleinen und turgen Bolgern, für Die allerdings teine folden Preife zu erzielen find. Die Importvermehrung von Preußischen Bottcher : Staben war ebenfalls erftaunlich ; benn es wurden im: pertirt 1240 Mille Pipen= und 1990 Mille Fafftabe gegen refp. 612 M. und 424 M. in 1852. Ungeachtet diefer außerordentlichen Busuhren und wiewohl zur Zeit noch etwa 1,999 Mill. aller Größe auf bem Lager bleiben, halten fich die Preise angerst fest, da die Nachfrage nach Fastagen sowoht jum inneren Bedarf als zum Exporthandel in steter Zunahme begriffen ift, weshalb felbst ein fernercs Steigen nicht unwahrscheinlich ist. Im Frühjahr war der Preis von Memel. Kron-Pipe 180 Pfd. Sterl., bei Sahreefchluß bagegen 235 Pfd. Sterl. pr. Mille. Der Inwort Baltifcher Fichten Gifenbahn-Steepers für Contract= Lieferungen hat fich obenfalls erweitert, ba die früher hierzu verwandten Britifch-Umeritaufden bolger nicht zu fo billigen Preifen beschafft werden tonnen.

Richt weniger gunftig haben fich die Berhaltniffe fur Preugische Giche geftaltet, n Folge Des Preifauffchwunges der gum Schiffbau verwandten Canadifchen partholzer; die Memel Giche liefert ein billiges Material fur Erfenbahnwaggons und Dangig und Stettiner Giche wird bereits vielfach anstatt der bisherigen englischen Gide zu Erucks verwandt, desgleichen auch zum Ausbeffern der Schiffe, wenn die Preife nicht zu hoch find, und glaubt man, daß ein größerer Import diefer holzarten noch febr wohl stattfinden tonne, ohne den Martt gu überfüllen; ebenfo wird auch Baltifche Giche als in fteter und zunehmender Rachfrage gefchildert. Allgemein gesprochen heurscht daber, wie gesagt, in diesem fo wichtigen Sandetezweige die außerfte Thatigeeit und weit entfernt, burch Speculation oder tunftiche Mittel, wie es fruher nicht felten ber Fall mar, hervorgerufen gu fein, beruht Diefetbe vielmehr auf der Ratur der Dinge, fo bag man die zuverläffige Erwartung hegt, auch die nächste Butunft werde nicht weniger erfpriefliche Refultate liefern, vorausgefest, daß nicht etwa die politischen Greigniffe, die möglicher Beife eine großere oder geringere Unterbrochung bes Erports aus ben Baltifchen Bafen gur Folge haben konnten, einen ftorenden Ginfluß üben.

#### Steintohle:

Dieser Englands Große so wesentlich mitbedingende Artitel, dessen jahrliche Produktion jest nahe an 40 Millionen Tonnen oder twa 800 Millionen Centener beträgt, ries im Lause und namentlich gegen Ende des Jahres unter allen Classen der Bevölkerung eine nicht geringe Ausregung hervor, indem der Preis zu der seit langen Jahren nicht erreichten höhe von 40 bis 44 Shill pro Tonne, d. h., durchschnittlich 100 pCt. höher, als er 12 Monate früher war, stieg; die Ursache dieser ganz außergewöhnlichen Preissteigerung sag einestheils in den vielsach statzehabten Strikes der Kohlenarbeiter, anderntheils und namentlich in dem Mangel an Schissen, endlich mag auch die vor einiger Zeit in Frankreich und Belgien erfolgte Zollreduktion auf Engl. Kohle und die in Folge dessen statzehabte beträchtlich größere Aussuhr nach dort zum Ausschwung der Preise mehr oder weniger beigetragen haben. Die Gesammtaussuhr erhob sich auf 3,932,696 Tonnen in 1853 gegen 3,640,194 Tonnen in 1852.

In den Hafen von London wurden eingeführt in 1853 3,373,256 Tonnen oder 67½ Mill. Centner, gegen 3,330,428 Tonnen oder 66½ Mill. Centner in 1852; von diesen kamen p. Eisenbahn 629,712 Tonnen (oder 12,594,240 Centener) in 1853, gegen 377,207 Tonnen (oder 7,544,140 Cknr.) in 1852; p. Kanat 21,644 Tonnen (oder 432,880 Cknr.) in 1853, gegen 33,913 Ton. (oder 678,260 Cknr.) in 1852, und der Rest zur See.

Die Produktion der Steinkohle in England erreicht jest die außerordints liche Sobe von 37 Millionen Sonnen oder 740 Millionen Gentner jährlich, deren Berth am Produttionsorte auf 10 Mill. Pfd. Sterl., am Drie des Berbrauchs dagegen, mit hinzurechnung der Transport: und anderer Roften auf 20 Mill. Pfb. Sterl. gefchatt mird. Es eriftiren gur Beit in Großbritanien etwa 400 Gifenwerte, die jahrlich 10 Mill. Tonnen ober 200 Mill. Gentner Robten und 7 Mill. Sonnen oder 140 Mill. Gentner Gifenftein confumiren, um 21/2 Mill. Tonnen oder 50 Mill. Centner Robeifen vom Werthe von mehr ale 8 Mill. Pfd. Sterl. gu produciren. London allein verzehrt gum Bebufe feiner Fabriten und zum häuslichen Berbrauch etwa 3,600,000 Connen ober 70 Millionen Genner Steintohle; in 1850 wurden burch die Ruftenfahrer transportirt nach ben verschiedenen Safen Großbritaniens mehr als 9,360,000 Jonnen oder 187 Dill. Centner und 3,350,000 Tonnen oder 67 Mill. Gentner wurden nach dem Muslande und Britischen Besitzungen exportirt. In den Roblenwerten felbft find beständig durchschnittlich 120,000 Perfenen beschäftigt. Die Rohlenlager erftreden fich fur die Britifchen Infeln über eine Glache von gufammen 12,000 []-Meilen mit 37 Mill. Tonnen (Engl.) Prod.; Belgien befigt 250 []-Meilen von 5 Mill. Tonnen oder 100 Mill. Centner; Frantreich 2000 Mellen von 4,150,000 Tonnen oder 83 Mill. Gentner; die Ber. Staaten 113,000 Meil. von 4 Mill. Zonnen ober 80 Mill. Gentner; Preufen 2,200 Meil. von 4 Mill. Tonnen oder 80 Mill. Gentner; Spanien 4000 Meil. von 550,000 Tonnen oder 11 Mill. Gentner; Britifch=Rord=Umerika 18,000 Deit (Ertrag nicht bekannt). Der Erport betrug in 1840 nicht mehr, als 1,606,000 Tonnen oder 331/4 Mill. Centner von einem Werthe von etwa 576,000 Pfd. Stert.; in 1850 dagegen 3,530,000 Tonnen oder 70 Mill. Centner von 1,284,000 Pfd. Sterl. Werth. Den Landern nach betrug der Erport in 1841 nach Frankreich 451,300 Tonnen oder 9 Mill. Centner; Holland 173,378 Jon. oder 31/2 Mill. Gentner; Preufen 116,296 Tonnen oder 21/3 Mill. Gentner; Ruffand 77,152 Tonnen oder 11/2 Mill. Gentner, in 1850 dagegen refp. 612,545 Tonnen (121/4 Mill. Gentner); 159,953 Tonnen (31/5 Mill. Gentner); 186,528 Tonnen (33/4 Mill. Gentner) und 235,198 Tonnen (43/4 Mill. Gentner).

#### Metalle.

Eisen. Der Preis dieses wichtigsten der Metalle war im Laufe des Jahres ansehnlichen Schwankungen unterworfen, von 74 Shill. p. Tonne schott. Robeisen zu Anfang des Jahres frieg er auf 76 Shill., ging dann aber auf 48 Shill. 6 P. zurück; rom Mai bis Sept. trat inzwischen wiederum eine mehr und mehr pronuncirte steigende Andenz ein und am Schluß des Jahres erreichte er die

Höhe von 81 Shill. Der Durchschnittspreis des Jahres war 61 Shill. 5 Pfür Roheisen und 9 Pfd. Stert. 7 Shill. 6 P. für Stangeneisen, d. h., etwig 20 pSt. p. Tonne höher, als der Durchschnittspreis der 5 vorangegangeneih Jahre. Der Mangel an Arbeitern, der theils durch die Auswanderung riels Winenarbeiter nach Australien, theils auch durch die vermehrte Nachfrage in der Rohlenwerken verursaht ward, in Berbindung mit den vielsachen Strikes hattad in Schottland eine Berminderung der Produktion zur Folge; es wurden nur producirt 720,000 Tonnen in 1853, gegen 775,000 Tonnen in 1852 und 1851

Die Berschiffungen Schottischen Eisens betrugen:
nach außerhalb 314,000 Ton. in 1853, gegen 224,070 in 1852 u. 192,670 in 1851 et füstenweise... 305,650 " " " 109,950 " " 260,080 " " 201,080 m 109,950 m 109

Die Produktion in England und Wales wird für das Jahr 1853 all 2 Mill. Tonnen geschäßt; und ist dies die Durchschnittsproduktion der 3 lekt vergangenen Jahre. Während dieser 3 Jahre hat sich der Verdrauch und Ekport von Eisen jedoch sehr beträchtlich vermehrt und es sind daher die alle Borräthe von Koheisen salt ganzlich aufgeräumt; namentlich ist es die immigrößere Verwendung von Eisen zu Schiffsbauten, der die Vermehrung die umfange nach Amerika, und man erwartet, daß in Folge der kürzlich statzeich habten Reduction des Einsuhrzolles auf Eisen in Frankreich und Deskerreich aus und die die Ländern nunmehr beträchtlich erportirt werden wird. Unter diese Umständen ist es sehr crkiärlich, daß dieser Industries und Dandelszweig sich im der blühendsten Lage besindet und man die höchsten Hoffnungen in dieser ziehung auch für die Zukunft hegt.

Bon der erstaunlichen Bermehrung der Ausfuhr allein geben folgende auf leiner amtlichen, aber dennoch völlig zuverläffigen Quelle herrührenden Rachwell und Beugnis.

Total-Ausfuhr von Gifen aus dem Bereinigten Konigreiche

| 1 7 1111 01/111 4110 01111     | bettiming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ren avnug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ceiche: |         | в  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|                                | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1852    | 1853    |    |
| Ctanana May                    | Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tonnen  | Tonnen  |    |
| Stangen, Bolzen und Stabe      | 457,689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 527,476 | 611,553 |    |
| Roh                            | 141,575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229,322 | 314,354 |    |
| Draht                          | 3,914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,851   | 9,248   |    |
| Suff                           | 20,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,316  | 54,946  |    |
| Geschmiedet aller Urt          | 137,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,756 | 168,141 |    |
| Hart-Waare und ungeschmiedetes | 36,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,091  | 31,592  |    |
| Unverarbeiteter Stahl          | 10,681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,277  | 18,531  | S  |
|                                | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | the state of the s |         | -       | 48 |

808,262 917,500 990,089 1,208,365 Bon welcher Musbehnung Die Produktion von Detallen und die mit diefe in Berbindung ftebenden Induftriezweige find, geht aus der Thatfache hervor daß, unabhängig von tem ungeheuren inneren Berbrauch der Erport von Metal Fabritaten aller Ut fich gegenwartig auf 14 Dil. Pfd. Cterl. beläuft. Di bei Beitem erften Rang unter den Metallen nimmt das Gifen ein ; bie am Gifen oder Gifen in Berbindung mit anderen Metallen fabricirten Artitel, nam lich die fogenannten turze Waaren, werden ihrem Werthe nach auf jahrlig 28 20 Mill. Pfb. Stert. gefchatt, und 400,000 Perfonen find in beren Fabritatio beschäftigt. Der Berth der Exporte von Gifen- und Stahl-Manufakten alle. betäuft fich auf 7 Mill. Pfo. Sterl. jahrlich, die der Mafchinen und Muhle werte auf 1,800,000 Pfb. Sterl. Ginen weit höheren Werth noch reprafentif das zu anderweiten Zweden verwandte Gifen, nämtich zu Schiff, Bruden Biaduct, Saus- und anderen Bauten, Gas- und Bafferrohren, Gerathfchafte u. dergl. Uts eine bemerkenswerthe Thatfache verdient hervorgehoben zu wet den, daß, wie aus Parlamentarifchen Nachweifen bervorgebt, feit der Zarif reform, durch die der fremden Induftrie die Concurreng in England mehr obff weniger eröffnet mard, die Importation fremder Manufatte Diefer Urt eber ab ten als zugenommen hat, mahrend die Exportation in ftaunenswerther Weife ft vermehrt hat.

Der Werth der Kup fer Produktion im Bereinigten Königreiche betäufsich auf mehr als 1 Mill. Pfd. Sterl, dies ist jedoch bei Weitem nicht hill reichend für den Bedarf, wie aus den Import-Nachweisen hervorgeht. I Großbritanien sind gegenwärtig 176 Kupferwerke in Betrieb, Bleiwerke 230 ml das producirte Bleierz beträgt durchschnittlich 75,000 Tonnen jährlich; in 1849 erhob sich die Produktion auf 85,716 Tonnen, die einen Ertrag von 59,721 Tonnen Blei lieferten. Die Produktion von Bleierz im übrigen Europa wir auf 150,000 Tonnen geschäßt. Jinnwerke giebt es 118 in Großbritanien (Bornwall und Devon) deren Produktion etwa 7000 Tonnen beträgt. Eine auf fallende Fluctuation hat seit einigen Jahren in der Einsuhr von Duecksichksstatigehabt, in 1849 betrug die Einsuhr 2,682,592 Pfd., in 1850 dagegen nut 355,079 Pfd. und noch weniger in 1851, dagegen slieg sie wieder in 1852 und

Einige interessante Data bezüglich der gegenwätigen Droduktion der interfation von Porzellan, Erdwaaren, Glas u. dergl. verwandte Rohprodukte durften hier am Orte fein.

Es sind kaum 100 Jahre her, seitdem der Werth des Cornish Ihon zur in Fabrikation von Porzellan von Gookworth zuerst erkannt und von ihm demnächst middiezu verwandt ward, gegenwärtig bildet diese Fabrikation einen der vorzüglichselken Industriezweige Englands. Die Gornishs und Devonshires Porzellanerde dewird größtentheils in der Nähe von Bodmin und Saint-Austle gesunstiteden. Mindestens 50,000 Tonnen werden dort jährlich producirt und in Blöcken und von des Weiße des Schnees, in Kisten verpackt, in die Potterien von Stassocks sieher versant. Eine vermehrte Nachstage nach dieser Erde ist in den letteren Jahren auch in Folge ihrer Verwendung in Calico-Bleichen und Papiersabriken in kerthanden, zu welchen Zwecken jeht jährlich viele Tausend Tonnen verwandt werden. Der jährliche Total-Werth der Erdwaaren-Fabrikate beläuft sich auf 21/2 Mill. Pfd. Sterl., von denen 1 Mill erportiet werden. Bemerkenswerth

ist die große Duantität Kohlen, die zur Fabrikation ceramischer Waaren ersheischt wird, dieselbe beträzt nämlich 750,000 Tonnen jährlich, d. h., ganz eben so viel, wie sämmtliche Eisenbahnen des Vereinigten Königreiches verbrauchen. Der Werth des zur Verzierung des Pozellans verwandten Goldes wird auf 54,000 Pfd. Sterl. jährlich geschäft. Die jahrliche Glas-Wanufaktur betäuft sich ebenfalls auf  $2\frac{1}{2}$  Mill. Pfd. Sterl., der Export glei-Weise auf 1 Mill Wiewohl die Einsuhr fremden Glases, hauptsächlich geringere Qualitäten, sehr beträchtlich ist, ninunt die engtische Fabrikation dennoch entschieden zu, namentlich seitdem die Fensertare abzeschaft ist; diese Maßregel hat sich auch de: ausländichen Glassabrikation sehr ersprießlich erwiesen, indem die Importation in Folge dessen gestiegen ist von 12,298 Centner in 1851 auf 16,967 Centner in 1852 und 27,637 Centner in 1853.

## Bremens Handel.

Bergleichende Ueberficht des Berthes ber Ginfuhr und Ausfuhr in Lo'r. Thirn.

| đ                                                                                                                    |                                        |                                              | (F                                    | Inlan                       | and the same                           | a action of the same         | San |                                             |                                               | 11                                    | ustul                                 | t:                                             |                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Steuerverein<br>Bollverein<br>Wor. Europa u. Levante                                                                 | 1847<br>7319881<br>6258576<br>10403514 | 1848<br>6084406<br>8327093<br>5750530        | 1849<br>5502969<br>9918350<br>7819834 | 7194882                     | 7407155                                | 8139532                      | 9103475                                 | 1847<br>8032347<br>9444311<br>5644691       | 1848<br>5331974<br>6040802<br>3850988         | 1849<br>6643682<br>7771079<br>4670087 | 1850<br>7510110<br>9000242<br>5283860 | 1851<br>7401147                                | 9219616                           | 9667669                                         |
| Brit. Amerika. Mexico Bestindien Südamerika                                                                          | 65750<br>3004207<br>1076915            | 3153862<br>23<br>50960<br>2126032<br>1045059 | 144                                   | 36634<br>31+4787<br>1235873 | 5911527<br>77976<br>2947243<br>2526324 | 145242<br>3188321<br>1922740 | 112960<br>3345654<br>2461797            | 5233540<br>141<br>35712<br>813989<br>4979,2 | 5551832<br>1150<br>335490<br>430922<br>419438 | 5741063<br>204551<br>575613<br>353624 | 8184193<br>286924<br>574071<br>413155 | 8510969<br>31577<br>204959<br>468084<br>676•48 |                                   | 16677979<br>36584<br>167259<br>363582<br>290478 |
| Azoren, Canar. Inf. Afrika, Cap<br>Oftindien und China<br>Auftralien u. Gudfee I<br>Tischereien<br>Chiffsprovisionen | 102628<br>492017                       | 74122<br>455591<br>131<br>108031             | 38564<br>494896<br>25922<br>253515    |                             | 17148<br>379496<br>81793               | 13622<br>1052420<br>130700   | 51719<br>874415<br>58456<br>21423       | 77754<br>158221<br>49145<br>388386          | 49380<br>34554<br>23135<br>270423             | 6051<br>27111<br>15526<br>341769      | 52847<br>108285<br>30646<br>359161    | 28572<br>40474<br>77662<br>397011              | 43199<br>39938<br>34800<br>486162 | 567501                                          |
| Total                                                                                                                | 32935400                               | 27175840                                     | 30780404                              | 35906720                    | 37546611                               | 40401804                     | 48206229                                | 30376209                                    | 22340088                                      | 26350161                              | 31803494                              | 32868947                                       | 37358139                          | 44762494                                        |

Total...... 32935400 27175840 30780404 35906720 37546611 40401804 48206229 30376209 22340088 26350161 31803494 32868947 37358139 44762494 Im Handel mit Europa und der Levante betrug mithin: Einfuhr:

1847 1850 1847 1848 1849 1851 1852 1853 1848 1849 1550 1851 1852 1853 23981971 20162029 232+1653 25742679 25604609 27384341 34586546 23509735 15494187 19426617 22153373 22829802 25762483 26484921 Im transattantischen Sandel:

8953429 7013811 7538751 10164041 11941507 13017463 13619683 Bei dem großen Einfluß, welchen die Auswandererbeförderung auf ausführeren Waarenhandel übt, wollen wir in Bezug auf diese noch folgende amerik

Rotizen beifügen. Es wurden befordert :

von 1832-1846 auf 2071 Schiffen 219,127 Personen in . . . . . . . 1847 235 33,682 207 29,947 1848 28,629 1849 211 25,838 1850 183 236 37,493 1851 1852 339 58.551 " 1) von biefen 288 58,111 1853 11

288 Schiffen fuhren 206 unter Bremischer, 82 unter fremder Flagge. Wir haben in diesem Blatte wiederholt und namentsich in Nr. 109

### handelsbericht.

Bremen, 24. Mai. In den letten acht Tagen kamen 37 Schiffe an, wah: tend 63 Schiffe feewarts fegelten.

Importirt murden :

Bon der Sudfee: 3000 Tonnen Thran, 60 Ton. Sperm-Thran, 8000 Pfd Barden, 5 Fff. Waltrogjahne.

" Dbeffa: 268 Laft Roggen.

- Gette: 160 Geb. Wein, 6 BU. Droguen, 3 Kft. Früchte, 28 Colli div. Maaren.
- " Newcafile: 1436 Stg. Gifen, 2 Unter, 2 Rb. Steinzug, 1000 Steine.
- " Sunderland: 761/2 Rb. Steinzeug.
- Rorth Shields: 180 Jons Steinkohlen.
- " Danzig: 7524 St. Dielen.
- " Memel: 54 Laft Leinfamen.
- " Lubect: 202 Ton. Theer, 12 St. Matten.
- " Copenhagen: 23 Kft. Tabat.
- " Warde: 160 Ton. Roggen, 120 Ton. Gerfte, 50 Ton. Graupen.
- Damburg: 40 Ton. Thran, 40 Bll. Seegras, 1 Rft. Gumnit Arabicum, 10,000 St. Bockhörner, 10 Kft. Porter und Ale, 8 Fff., 1 Kft. Glaswaaren, 1 Parthie Zuckerschaum, 50 Sch., 35 Ton. Erbsen,

25 Sch., 24 Aon. Graupen, 65 Fff. weiße Bohnen,  $95/_2$  Quintat Kortholz, 2 Bll. Körte,  $9/_1$ ,  $2/_2$  Aon. Leberthran,  $1/_1$ ,  $1/_2$  Both Portwein, 2 Kb. Steinzeug, 8 Geb. Schiffsbrot, 110 Aon. div. Waaren.

Bon Saardam: 87 Fff. Rreide, 55 Fff. Farbemaaren, 51 Pack. Papier.

- " der Dfte: 141/2 Baft Gerfte, 6000 Mauerfteine.
- " Oftfriestand: 24 Geb. Det, 1 Kb. Binnfalz, 34/8, 15/16 Tonnen Butter, 11 Fff. Starte, 8 Fff. Cichorien, 2838 Colli Gugeifenwaaren, 13 Laft hafer, 27 Sch., 5 Ton. Erbfen, 5 Drh. Genever.
- n der oldenb. Klifte: 31/2 Laft Gerfte, 23/4 Laft Bohnen, 4 Packen Papier, 1 gaß Indigo.
- w der Unterwefer: 421/2 Laft Gerfte, 7 Laft Haft Bohnen, 28 Kf. 11 Krt. Butter.

Außerdem pr. Eisenbahn u. A. 240 Sch. Weizen, 172 Sch. Weizenmehl und 7 Sch. Buchweizenmehl.

Im Laufe der verstoffenen Woche wurden von nord amerikanischen Tabaken verkauft: 25 Fs. Bay, couleurig; 59 Fs. Ohio, braun und coul.; 93 Fs. Maryland, gut ord., braun mittel braun und scrubkartig; 23 Fasser Birginy, ord. und gut ord. fett; 135 Fs. Aentucky, leicht Schneides, gut ord., mittel und fein mittel Spinngut; 163 Fs. Stengel, gut ord. und mittel. Die Borräthe bestehen in 731 Fs. Bay, Ohio und Scubse, 91 Fs. Birgin, 1461

<sup>\*)</sup> Davon 2533 Perfonen auf 14 Dampficiffen.

<sup>\*)</sup> Seit vorigem Jahre fahren zwischen Bremen und den Ber. Staaten bekanntlich auch 2 Dampfichiffe unter Bremischer Flagge, über beren Thätigkeit uns jedoch zur Zeit gleich aussuhrliche Norizen nicht vorliegen.

Fff. Rentudy, 1111 Fff. Stengel. Bon west indifchen und fudamerita: nifchen Tabaten murden begeben: 301 Ger. Savana, mittel Dectblatt und Gin= tage aus erfter hand; in Auction: 90 Ger. von 7 Grt. bis 1 Thir. 14 Grt., durchschnittlich ca. 211/2 Brt. Ferner 747 Ger. Cuba, beffere Qualitat, 512 Dct. Portorito in Blattern, 40 Ger. Domingo, 25 Rift. Geedteaf, 25 Rb. Barinas in Blattern, 390 Pad. Columbia in Blattern und 74 Pad. Meritanifchen gu bisher bezahlten Preisen. Das Lager erfter Sand umfaßt 950 Ger. Savana, 11,425 Ser. Cuba, 16,950 Ser. Domingo, 850 Rift. Seedleaf, 2550 Pack. Portorico in Bl., 900 Rb. Barinas in Rollen, 2975 Rb. Barinas in Blattern, 1376 Pad. Columbia in Blattern, 9675 Pad. Brafit in Blattern, 250 Riften Florida. Das Caffee- Befchaft war im Allgemeinen belebter und fanden die an den Markt gebrachten Parthien neuen Laguagra rafch Ruufer, Undere Sor= ten unverandert, aber nur fefter im Berthe. Die Umfabe beftanden in 500 BU. Rio u. Bahia zu 93/4 a 103/8 Grt., 3400 Sch. Laguanta zu 101/2 a 123/8 Grt., 200 BU. Java zu 11 a 113/4 Grt. Bon robem Bucher find vertauft: 700 Rft. brauner, gelber und blonder Savana, 536 Gd. brauner Babia und auf Lieferung 250 Fff. Cuba Muscovaden; dagegen von raffinirtem ca. 3500 Brode Metis und Raffinade, 300 Topfe Candis. Nachdem Die Preife fur Baumwotte ermäßigt wurden, zeigte fich Raufluft und wurden 1414 Det. Nordamerit. zum Berfand begeben. Bon Thee find 14/4 Rft. Pecco vertauft. Bu bisherigen Preifen fanben ca. 1600 BU. Div. polirter Oftind. Reis, fowie 50,000 Pfd. Cuba Getb = holz Rehmer. Gewürze und Früchte ohne Belang. Bon weftindifchem Sonig wurde die erfte Sand durch den Bertauf von 159 Kaffern zu feit= herigen Preifen geräumt. 127 Faffer Plumbago, 5 Seronen Saloppe 10 Faffer und 20 Riften Sona und 5 Dofen Banitte tamen gum Ubfchluß. Sarg ift etwas billiger und find circa 900 Fff. größtentheils auf Lieferung verfauft. Bu ermäßigten Preifen murden ca. 250 Tonn. Beinfamen, größtentheils Rigaer, begeben. Beeringe fest im Preife, jedoch ohne erheblichen Umfat. In Folge ungunftiger Berichte über den diesjährigen gang ber Sar dellen zeigte fich für 1853r mehr Frage und fanden ca. 300 Unter gu etwas erhöheten Preifen Raufer. Bon Stockholmer Theer wurde nur das Benothigte gefauft. Bugeführte 204 Tonnen Stockholmer waren bereits vor Untunft, unten vom Bord und hier an der Stadt zu empfangen begeben. Bon Mahagoniholz haben wir mehrere Unfuhren von Manzanilla, bestehend in 550 Bloden und 762 Stud von Gonaives zu berichten, welche nachffens in Auction gebracht werden und wovon Qualitatebezeichnung fpater folgen foll. Cedernholz, wildes, wurde mehreres aus zweiter Sand mit Moance genom: men. Die von Centon angebrachte Parthie Ebenholz von ca. 18/m. Pfd wurde zu werthfeiendem Preis gekauft, fowie auch zwei Parthien Beftindifches Shild patt genommen wurden. Pottafche ohne Beranderung und auch ohne erhebliche Berkaufe. Bon Fettwaaren traf eine Ladung Thran direct vom Fischfange in der Gudsee und vom Polarmeere ein. Die Kauflust wurde dafür fogleich lebhaft und konnte diefer Poften, in ca. 3000 Tonnen bestebend. noch vor Landung an einige Raufer zu 23 Thir. verkauft werden Ungerdem bestand der Umfag in diefer Boche nur in 20/m. Pfd. Rub: und 36/m. Pfd Palmol, welche auch fürzlich erft angebracht worden, zu etwas ermäßigteren Preifen. Weigen behauptet fich in den Preifen, findet aber nur fur den Plagbedarf Beachtung. It oggen mußte freilich im Laufe der Boche einer weiteren Erniedrigung von ca. 5 Thir. unterliegen, doch ging dazu alles Disponible, ca 300 Laft ab, und war am Schluffe der Woche nur gu 2 bis 3 Thir. hoberen Preisen zu taufen, mas auch in einzelnen Fallen angelegt worden ift. Gerfte Bohnen und hafer bedingen langfam für den Bedarf und für kleine Berfendungen die alten Preife.

Die heutigen Notirungen sind für: Weizen, Braunschw. u. Wefers, 210 à 220 Thte., Elds, Dänisch. 190 à 215 Thte.; Roggen, 150 à 155 Thte., Gerste, Oberständ. 112½ à 117½ Thte., Nied. Winters 90 à 95 Thte., Sommers 85 à 90 Thte.; Hafer, Obers. 72½ à 75 Thte., Niederl. Grüßs und Futters 68 à 80 Thte.; Bohnen, große und mittel, 125 à 130 Thte., steine 125 à 130 Thte.; Erdsfen, gelbe, neue 165 à 170 Thte.; amerik. Weizens Mehl, pr. 100 Pfd. 7 à  $7^{1/2}$  Thte., hiesiges  $6^{3/4}$  à 7 Thte.

# Bermischte Rotizen.

— Kach der letten Jählung hat Preußen 8,448,871 männliche und 8,487,549 weibliche, zusammen 16,935,420 Einwohner. Der Religion nach sind vorhanden: 10,359,994 evangetische Christen, 6,332,293 römisch katholische Christen, 1483 griechisch-katholische Christen, 14,780 Menoniten, 226,868 Zuden und 2 Mohammedaner, diese in Bertin lebend. Bon den Einwohnern kommen in der Provinz Preußen auf 1178.03 Duadr.-Meil. 2,583,388, Posen auf 536.51 D.M. 1,370,174, Brandenburg auf 734,14 D.M. 2,163,850, Pommern auf 576.72 D.M. 1,240,347, Schlesien auf 741.74 D.M. 3,146,770, Sachsen auf 660.63 D.M. 1,808,389, Bertsalen auf 367.96 D.M. 1,496,366, Rheinprovin auf 487.14 D.M. 2,879,035, Fürstenthum Hohensollern auf 25.51 D.M. 65,550 Einwohner. Hiernach ist am meisten bevöltert die Rheinprovinz, 5913 Einwohner auf die D.M., dann folgen Schlesien mit 4246, Westsalen mit 4077, Brandenburg mit 2907, Sachsen mit 2734, Posen mit 2519, Pommern mit 2153, Preußen mit 2108

Einwohnern auf die Q.M. Im Fürstenthum hohenzollern fommen auf 1 D.M. 2622 Cinwohner.

— Das von dem statistisch = topographischen Bureau zu Stuttgart hers gegebene Staatshandbuch enthält interossante statistische Mittheilungen, well zum Theil in dem Staatsanzeiger für Würtemberg mit jener Sorgsatt eröff werden, in welcher wir die Feder des herrn Dr. Sick, Secretairs des statistischen Trustitus und Vergener Vergener von der Betraute des statistischen Vergener von der Betraute von der der des des pern Dr.

topographischen Instituts, zu erkennen glauben.
Indem wir auf die Quelle verweisen, entsehnen wir jenen werthvo-Arbeiten folgende Jahlen.
SchwarzWekarkreis waldkreis Tagskkreis Donaukreis Königst in Morgen... 1057024\(^5\)/<sub>8</sub> 1514466 1630462 1986299\(^7\)/<sub>8</sub> 618826\(^7\)/<sub>9335</sub> 113\(^7\)<sup>2</sup> 35\(^4\)<sup>8</sup>
Ortsangehörterung:
Evangelische... 452331 345063 267856 142775 12080\(^6\)

Evangelische ..... 142775 452331 120802 345063 267856 Ratholiten .. 31956 53156 128710 114614 256277 414 2701 Undere Ronfessionen. 92 32 53 Ifraeliten ...... 1953 5095 2607 1235 zusammen .... 487411 175253 475779 387597 401751 Ortsanwesende Bevölkerung : Bahl 501034 173326 Zahl ..... Familien ..... 443872 413444 374913 3748 105592 100581 81049 87261 auf 1 Meile Menfchen 8279 489 5119 4016 3636 Wohnplage: Städte ... 37 31 30 Pfarrdörfer ..... 285 315 287 366 75 159 92 119 Pfarrweiler ..... 83 1429 6 27 Weiter.... 305 252 323 1051 Sofe ... 122 259 495 1614 Einzelne Wohnsite ... 195 309 450 698 500

514

17

45

35

98

57

428

35

46

78

47

191

572

36

65

107

64

- Auswanderung von Bremen aus im Monat April Nach Rew-Jort 6059 Paffagiere in 32 Schiffen

399

17

55

156

72

Politische Ge=

meinden .....

Oberamtsbezirke

Umtenotare...

Udvokaten .....

Musübende Merzte

Upotheten mit

Filialen .....

und

Gerichts:

Nach New-York 6039 Paffagiere in 32 Schiffen
"Baltimore 1977 " " 8 "
"Philadelphia 516 " " 4 "
"Neworleans 1445 " " 5 "
"Galvefton 143 " " 1 "
3usammen...10,140 " " 50 "

Davon führten 34 Schiffe Bremer, 8 Schiffe Dibenburger, 4 Schiffe <sup>1</sup> rikanische, 3 Schiffe Hannoversche und 1 Schiff Hamburger Flagge.

Die ganze Auswanderung von Bremen aus, vom 1. Januar bis 30. d. J., war wie folgt:

Nach New-York 10310 Paffagiere in 58 Schiffen

"Baltimore 3558 " " 15 "

"Philadelphia 809 " " 6 "

"Neworleans 2541 " " 9 "

"Galveston 335 " " 2 "

Total...17553 Paffagiere in 90 Schiffen gegen 11,707 Personen in 63 Schiffen im vorigen Jahre. (Br. D. Ausw.

— Bergleichende Uebersicht der in 1852 | Bergleichende Uebersicht der in 1900 und 1853 von Umsterdam nach dem Rhein und 1853 von Rhein direct nach Am

| direct ausgeführten | Güter:    |           | dam angeführten    | Güter:      | -    |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|------|
|                     | 1852      | 1853      | ,                  | 1852        | 1    |
|                     | Centner   | Centner   |                    | Centner     | Cel  |
| Raffee              | 253,730   | 203,254   |                    |             | 9    |
| Bucker              |           | 317,050   | 1                  |             | 94   |
| Reis                |           | 146,045   | Töpferwert         |             | 23   |
| Saute               |           | 5,247     |                    |             | 7    |
| Baumwolle           |           | 8,767     |                    |             |      |
| Potafche            |           | 8,820     |                    |             | 27   |
| Zaback              |           | 26,660    | Rase               |             | 3 1  |
| 3inn                |           |           | Blei               |             | 8    |
| Thran               |           | 9,589     | Mineralwaffer      | 38,414      | 3.   |
| Indigo              |           | 856       | Steine             | 177.541     | 164  |
| Rrapp               |           | 9,943     | Steinkohlen        | 349,017     | 388  |
| Farbeholz           |           | 21,573    | Taback             | 3,848       | 3    |
| Getreide            |           | 320,762   | Wein               | 14.878      | 18   |
| Samen               |           | 39,742    | Gifen, Gifen= 1    | and         |      |
| Del                 | 000 000   | 54,166    | Stahlsachen        | 239.299     | 98   |
| Diverfe Artitel     |           | 101,789   | Samen              | 11          | 7,   |
|                     |           | 1 290 716 | Berschiedene Artif | fer. 69.528 | 781  |
|                     | 1,532,621 | 1,400,710 | All 11.0152.0      |             | 967  |
|                     |           |           |                    | 1.047.767   | 9011 |

Herausgegeben unter Berantwortlichkeit von C. Schünemann's Bertagshandi

Sierbei eine Beilage.